## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

Nº 231. Donnerstag, den 26. September 1839.

Ungekommene Fremde vom 24. September.

Herr Weihbischof Dr. v. Kowalski aus Gnesen, Hr. Baron v. Bubbenbrock, Pr. Lieut. im Iten Inf.=Regt., aus Königsberg, die Hrn. Gutsb. Rutter aus Staj=kowo und v. Roznowski aus Manieczkt, Frau Gutsb. v. Sierafzewska aus Lulin, l. in ber gold. Gans; die Hrn. Gutsb. Gebr. v. Szoldrski aus Pakosław und Hr. Koppe aus Runowo, Hr. Tribunals-Beamter Wonciechowski aus Warschau, Herr Ronditor Tyrankiewicz aus Gnesen, l. im Hotel de Berlin, Hr. Gutsb. v. Wierz-binski aus Nowiec, l. im Hôtel de Paris; Hr. Gutsb. v. Narzymski aus Czeka-nowice, Frau Stockmar aus Pleschen, Hr. v. Garnier II., Lieut. im 7ten Hus. Regt., aus Wreschen, Hr. Pachter Radziejewski aus Neudorf, l. im Hôtel de Oresde; Hr. Kausm. Kopisch aus Ostrowo, l. im Schwan; Hr. Gutsb. v. Roczo-rowski aus Goliuczewo, l. in ben 3 Kronen; die Hrn. Gutsb. Busmann aus Dalsken, v. Winkowski aus Smulzewo und Grunwald aus Hinzendorf, Hr. Partikulier v. Schwander aus Virnbaum, l. im Hôtel de Saxe; Hr. Partik. Synoradzki aus Ecksele, I. im gold. Löwen; die Hrn. Gutsb. v. Zielinski aus Jarosławice und Kr. v. Paliszewski aus Gembic, I. im Hôtel de Hambourg.

1) Ediktal Citation. Nachdem ber angeblich zu Weilburg im Nassauschem geborne Schuhmachermeister Wilhelm Felchner am 28. Dezember 1836 hiersfelbst verstorben und die hinterbliebene Wittwe mit der Versicherung, daß ihr erbberechtigte Verwandte desselben nicht bekannt, den Nachlaß in Anspruch gesnommen hat, so werden hierdurch alle

Zapozew edyktalny. Pozostała wdowa po zmarłym tu w Poznaniu dnia 28. Grudnia 1836 roku szewcu Wilhelmie Felchner, który miał być z Weilburga w Nassauskim rodem, zapewniwszy Sąd że iéy żadni krewni zmarłego, maiący prawo do iego puścizny nie są wiadomi, domaga się iego całkiey pozostałości.

biejenigen Perfonen, welche fich als Er= ben tegitimiren zu fonnen glauben, und beren Ceffionarien zu bem hierzu in un= ferm Geschaftelofale auf ben 30. DE= tober b. 3. Bormittags um 10 Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Rath Raulfuß anberaumten Termine mit ber Warnung vorgelaben, daß Falls fie meber perfonlich noch burch einen gultig Bevollmachtigten erscheinen, die Bittme fur bie rechtmäßige Erbin erachtet, ihr als folder ber Machlaß gur freten Dispofition verabfolgt, und ber etwa erft nach geschehener Praflufion fich melbenbe na= here ober gleich nabe Erbe, alle ihre handlungen und Dispositionen anzuer= kennen und zu abernehmen ichulbig, von ihr weder Rechnungslegung noch Erfat ber gezogenen Rugungen zu fordern be= rechtigt, fich vielmehr lediglich mit bem, was alebann noch von ber Erbichaft vor= handen ift, zu begnugen verbunden fenn foll.

Pofen ben 17. Mai 1839.

Ronigl. Land = und Stadtgericht.

Zapozywaią się przeto wszyscy, którzy rozumieją że się iako sukcessorowie wylegitymować potrafią i ich cessyonaryusze, aby się w terminie tym końcem na dzień 30go Października r. b. wyznaczonym o godzinie totéy zrana przed Deputowanym Ur. Kaulfuss Sedzią Ziemiańskim w mieyscu posiedzeń Sądu naszego, osobiście lub przez prawnie upoważnionych pełnomocników zgłosili. W razie przeciwnym pozostała wdowa za prawą sukcessorkę uznaną i iéy iako takowéy całka pozostalość do wolney dyspozycyi wydaną zostanie, zgłaszaiący się zaś po nastąpionéy prekluzyi bliższy lub równo bliski sukcessor obowiązany będzie wszelkie czynności i dyspozycye pozostałey wdowy za prawne uznać i przyjąć i nie będzie mocen żądać od niéy ani składania rachunków ani téż zwrócenia mianych użytków, owszem winien bedzie iedynie na tém poprzestać, coby się wtenczas z rzeczonego spadku znaydować mogło.

Poznań, dnia 17. Maja 1839. Król, Sąd Ziemsko-mieyski.

2) Die unverehelichte Ernestine Rosensbaum und der Handelsmann Salomon Mener, beide zu Gembit, haben mittelst Ehevertrages vom 12. September d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, welches hierdurch zur öffentlichen Kenntniß gebracht wird.

Schinfante, am 19. Septbr. 1839. Ronigl. Land = und Stabtgericht.

Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że niezamężna Ernestyna Rosenbaum i handlerz Salomon Meyer obydway w Gembicach, kontraktem przedślubnym z dnia 12, Września r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Trzcianka, dnia 19. Wrześ. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski. 3) Steckbrief. Der wegen Diebstahl zur Untersuchung gezogene Joseph Nowakowski hat sich ber ferneren Untersuchung burch bie Klucht entzogen.

Wir ersuchen baher sammtliche Behorben, benfelben, wo er sich betreten lassen follte, zu verhaften, und an und abliefern zu lassen. Das Signalement folgt.

Trzemefzno, den 3. Septbr. 1839. Ronigs. Land= und Stadtgericht.

Signalement.

- 1) Geburteort, Wiecanows;
- 2) Aufenthaltsort, Szczeglin;
- 3) Areis, Mogilno;
- 4) Alter, 28 Jahr;
- 5) Religion, tatholifch;
- 6) Große, 5 guß 5½ 300;
- 7) Haare, blond;
- 8) Augen, blau;
- 9) Nase, gewöhnlich;
- 10) Mund, gewöhnlich;
- 11) Rinn, flein, fpit;
- 12) Geficht, blag und mager;
- 13) Sprache, polnifch, wobei er flottert;
- 14) Betleibung bei feiner heimlichen Entfernung:
  - a) blauer Pelgrod ober graue Bolofchte,
  - b) grauer Tuchmantel,
  - c) leinene Sofen und Sembe.

List gończy. Za kradzież do indagacyi pociągnięty Joseph Nowakowski uchylił się przed dalszą indagacyą przez ucieczkę.

Przeto wzywamy wszelkie władze, aby go, gdziekolwiekby się napotkać dał przytrzymać, i nam odstawić ra-

czyły. Opis dołącza się.

Trzemeszno, dn. 3. Wrześ. 1839. Król. Sąd Ziemsko-mieyski.

Rysopis.

- 1) Mieysce urodzenia, Wiecanowo;
- 2) mieysce zamieszk., Szczeglin;
- 3) powiat, Mogilno;
- 4) wiek, 28 lat;
- 5) religia, katolicka;
- 6) wielkość, 5 stóp 5 cali;
- 7) włosy, blond;
- 8) oczy, niebieskie;
- 9) nos, zwyczayny;
- 10) usta, zwyczayne;
- 11) podbrodek, mały, kończaty;
- 12) twarz, blada, chuderlawa;
- 13) mowa, polska, zaiąkliwa;
- 14) odzież przy oddaleniu się była:
  - a) modry kożuch, czyli szara wołoszka,
- b) szary płaszcz sukienny,
- c) płócienne spodnie i koszula.

4) Bekanntmachung. Mittwoch ben 2. Oktober c. wird im Magazin No. I. eine Quantitat Roggenkleie an ben Meiftbietenben verkauft.

Pofen, ben 23. September 1839.

Konigl. Proviant = Umt.

5) Nutz= und Vrennholz-Verkauf. Am 4. Oktober c. von Vormittags 9 bis 12 Uhr, follen aus bem Belaufe Louisenhann bei Posen, eine bedeutende Parthie Eichen= und Erlen-Nutholz-Stamme, so wie eingeschlagenes Eichen= und Erlen-Rloben=, Anuppel= und Reifig=Brennholz, gegen gleich baare Bezahlung en

ben Meistbietenden diffentlich verkauft werben. Der Versammlungsort ift bas dortige Waldwarter-Etablissement. Ludwigsberg, den 19. September 1839. Konigl. Dberforfterei Moschin.

- Kinigl. Dberforsterei Moschin.
- 7) Auktion. Dienstag ben 1. Oftober b. J. Bormittags von 9 Uhr und Machmittags von 2 Uhr ab, sollen hierselbst in der Wilhelmostraße No. 113 mehrere Meubles, Ruchen = und Hausgerathe, Porzellan = und Glaswaaren, Betten und andere Gegenstände offentlich versteigert werben. Posen, den 22. Septbr. 1839.
- 8) Um 16ten September c. ist mein geliebter Ehemann der Burstenfabrikant W. Weiße nach einem kurzen Krankenlager mit Tode abgegangen. Indem ich bies zur Kenntniß bringe, bitte ich meine hochgeehrten Gonner und Freunde, das meinem verstorbenen Ehemanne geschenkte Wohlwollen auch auf mich zu übertragen, indem ich gesonnen bin, das Geschäft fortzusetzen und versichere hiermit die prompste und reellste Bedienung. Posen, den 21. September 1839.

  Louise Weiße, hinterbliebene Wittwe.
- 9) Bei E. S. Mittler in Posen ist zu haben: Posener Thurmwachtergalopp für bas Piano = Forte. Von A. Vogt. Zweite Aust. Preis 5 fgr.
- 10) Aechte Lowen=Pomade, vorzüglichstes Mittel, um in einem Monate Kopfshaare, Schnurrbarte, Backenbarte und Augenbraunen herauszutreiben. Preist pro Tiegel mit Original=Beschreibung 1 Athle. von James Davy in London. Alleiniges Depot für Posen bei herrn J. J. heine.